# Amtsblatt Lemberger

# Dziennik urzędowy

20. Dezember 1860.

20. Grudnia 1860.

(2418)

si:

gi

## Kundmachung.

(1)

Bon Seite bes f. f. Butowinaer Militar-Geftuts wird hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag vom 1. Februar bie Ende Juni 1861 nachftebende im Geftut ju Radautz befindliche Pepinier-hengste jur Dedung von Privat-Stuten gegen Gingablung bes bei jebem bengfien angesetten Sprunggeldes und Entrichtung von Funf Gulben fur Die Mannschaft verwendet werben, und zwar:

| Des Beschälers   |                                                             | A b ft a m m u n g                                                  |                                         | pr. Stute zu entrichtenbes |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Name             | - Bucht und Race                                            | Vom Bater                                                           | Von der Mutter                          | Sprunggeld Gulben          |
| Esdraelon        | Original : Araber                                           | Grzeugt bei dem Beduinenstamme Anaze Ruvla-Race<br>Roheila Adjuse   |                                         | 50                         |
| Adschgam         | betto.                                                      | Grzeugt bei bem Tribus Tajaka bet Gaza Race-Machladie               |                                         | 50                         |
| Djebrin          | betto.                                                      | Erzeugt bei dem Tribus Sauarke bet Gaza Race-Djilfo                 |                                         | 50                         |
| Meneghi-Hedrog   | betto.                                                      | Aus der Familie Meneghie Hedrogg vom Beduinenstamme<br>Anaze Fedahn |                                         | 30                         |
| Djakına          | Araber Bollblut                                             | Aus ber Race Kohejlan                                               | Djakma que ber Race Ko-<br>hejla Adjuse | 20                         |
| Vadue            | vom Gestüt bes Hrn. Döry aus Zomba (Ungarn) araber Vollblut | Siglavi Bollblut                                                    | Vadne Bollblut                          | 50                         |
| Delpesent        | Original-Perfer                                             | Ghemhalmetz aus ber Race Obejan                                     | Race Nedid                              | 20                         |
| Aslan I.         | Babolnaer Zucht araber Race                                 | Aslan Original-Araber                                               | Gidran araber Race                      | 15                         |
| Aslan II.        | betto.                                                      | Aslan Original-Araber                                               | Dehabi araber Race                      | 40                         |
| Tadmor           | Araber Race                                                 | Tadmor Original-Araber                                              | Medfel von Karst                        | 40                         |
| Siglavi 34       | Babolnaer Zucht araber Race                                 | Siglavi araber Bollblut                                             | Samhan arabische Race                   | 40                         |
| Walter - Raleigh | Mislowski's Bucht, englisch Bollblut                        | Muley Moloch englisch Bollblut                                      | Emeti englisch Vollblut                 | 25                         |
| Trubadour        | Englisch Bollblut                                           | Siraglio englische Zucht                                            | Unbekannt                               | 30                         |
| John Bull        | Mistowski's Bucht, englisch Vollblut                        | Muley Moloch, englisch Bollblut                                     | Chapeau Despagne englisch Boublut       | 30                         |
| Galliardo        | Lippizer Bucht und Race                                     | Majestoso erga von Karit                                            | Cora von Karst                          | 5                          |
| El Bedavi 5      | hiefige Zucht araber Race                                   | El Bedavi 2 araber Race                                             | Mustapha araber Race                    | 40                         |
| El Bedavi 21     | betto.                                                      | El Bedavi 5 graber Race                                             | Siglavi 14 araber Race                  | 30                         |
| El Bedavi 22     | betto.                                                      | El Bedavi 1 araber Race                                             | Siglavi 18 araber Race                  | 40                         |
| El Bedavi 23     | l betto.                                                    | El Bedavi graber Race                                               | Siglavi 14 araber Race                  | 20                         |
| Schamar 4        | betto.                                                      | Schamar Original-Araber                                             | Siglavi 21 graber Race                  | 30                         |
| Turchmen 7       | betto.                                                      | Turchmen Original-Araber                                            | Messrour graber Race                    | 10                         |
| Turchmen 8       | betto.                                                      | Turchmen Original-Araber                                            | Siglavi graber Race                     | 30                         |

Die Fourage fur die Privatstuten wird nach bem Marktpreis vom Subarrenbator beigestellt und bas Stroh gratis von hier erfolgt; Die Wartung berfelben beforgt die eigene Mannichaft, Die ju biefem Behufe auf Urlaub gefest wird, es hat somit jeder Gigenthumer, ber Ciuten jur Deckung bringt, biefur monatlich noch Bier Gulben ofterr. Wahr. pr. Stute zu entrichten. Radautz, am 11. Dezember 1860.

Gdift.

Mro. 18609. Bom f. f. Krakaner Landes, als Sanbelsgerichte wird mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider lsaak Horowitz, Geschäftsmann in Krakau, Berr Heinrich Ujhely eine Mage de praes. 1. Dezember 1860 3. 18609 auf Zahlung ber Wechlelschuld pr. 471 Thir. in preuß. Kourant f. N. G. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber unter bem heutigen Tage Die Bahlungsauffage erlaffen murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo bat bas t. E. Canbesgericht ju Krakau ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Koften den hiefigen Landes-Aldvofaten Dr. Sandron unter Substituirung bes Landes . Abvofaten Dr. Zucker als Rurator be-Relle, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach Wechfelrecht verhandelt merben wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur tedten Beit entweber felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbebelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Cadmalter ju mablen und biefem f. f. Landesgerichte anguzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Mechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabsammung entstebenben Folgen selbst beizumeffen haben murbe.

Krakau, ben 3. Dezember 1860.

(2421)Cobiet.

Nro. 2548. Bom Ubnower f. f. Begirfsamte als Gericht wird biemit allgemein befannt gegeben, bag burch bas f. f. Steueramt in

Uhnow 3. 3. 34 Anleihe Dr. 26 ex 1854 über ben fubffribirten Betrag von 40 fl. KM, auf den Ramen bes Moses Kanner ausgestellte Staatsanleihegertifitat in Bezug auf das in dem Amteblatte ber Gazeta Lwowska Mr. 43, 44, 45 ex 1858 eingeschaltete Gbift v. 18ten Februar 1858 3. 2104 civ. hiemit für amortifirt erklart wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Uhnow, am 14. Dezember 1860.

### Edykt.

Nr. 2548. Ze strony c. k. urzędu powiatowego Uhnowskiego jako sadu podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości, że wydany przez c. k. urząd podatkowy Uhnowski pod Nrem. 34 do Nr. pozyczki 26 z r. 1854 na zapisana przez Mozesa Kanner pozyczke w kwocie 40 złr. m. k. certyfikat odnośnie do edyktu pod dniem 18. lutego 1858 pod Nrem. 2104 civ. wydanego a w Gazecie Lwowskiej Nr. 43., 44., 45 umieszczonego, uznaje się za umorzony.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Uhnow, dnia 14. grudnia 1860.

E b i f t.

Mro. 47296. Bom f. f. Lemberger Landes als Sandels und Wechselgerichte wird hiemit fund gemacht, daß die am 5. Juni 1845 von Hersch Hulles für eine Spezerei - Waarenhandlung protofollirte Firma: "Hersch Hulles" gelöscht murbe.

Lemberg, am 6. Dezember 1860.

## Uwiadomienie.

Nr. 7169. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie pani Anny z Krzysztofowiczów Fiałkowskiej celem zaspokojenia wywalczonej przez p. Annę z Krzysztofowiczów Fiałkowskę przeciw małżonkom Janowi i Annie Bielanikom sumy 625 rubl. śreb. ros. z procentami w ilości 31½ śrebr. rubl. ros., tudzież kosztami egzekucyjnemi poprzednio w ilości 15 zł. 2 c. w.a., a teraz w ilości 37 zł. 74 c.w. a. przyznanemi, publiczna licytacya następujących realności w Tarnopolu leżących, małżonków Jana i Paraskie w ii Bilaników własnych, a to:

1) Gruntu na 4 dnie orania i sianożęci na 21/2 kosarzy dom.

1. pag. 229. - 232. n. 4. haer.;

2) połowy ogrodu, tudzież gruntu na trzy dnie orania i sianożęci na dwa kosarzy, dom. 5. pag. 92. i 93. n. 2. i 4. haer.;

3) sianozecie na 4 kosarzy, dom. 3. pag. 232. n. 5. haer.;
4) pola na dwa dnie orania, dom. 3. pag. 496. n. 4. i 5.

5) pola ornego na dwa dnie orania, dom. 3. pag. 184. n. 5.

6) pola na dwa dnie orania, dom. 3. pag. 475. n. 7. haer.;

7) pola na jeden dzień orania, dom. 3. pag. 237. i 250. n. 5.

8) poła na dwa dnie orania, dom. 4. pag. 125. n. 12. haer. zapisanych w dwóch terminach: dnia 24. stycznia i dnia 21. lutego 1861, a to każdą razą o godzinie 3ej po południu w sądzie tutejszym pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1) Za cenę wywołania powyższych ośm realności, z których siedem pierwszych realności każda dla siebie osobne ciało tabularne stanowi, ostatnia zaś realność pod 8) z innemi do dłużników nie należącemi, a na sprzedaż niewystawionemi realnościami w tabuli miejskiej Tarnopolskiej jest zapisana, a wszystkie ośm włącznej objętości 29 morgów 992 ½ sążni 🖂 ogólną sądownie wykazaną wartość 1760 zł. 77 c. w. a. mające, stanowi się sądownie wykazana wartość tychże, a mianowicie:

a) realność pod 1)....suma 290 zł. 90 2) . . . . . . . . b) dto. 403 zł. 55 . . . . . . . . 400 zł. dto. C. 27 dto. 172 zł. 69 173 zł. 5½ c. dto. 27 133 zł. 72<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c. dto. 44 zł. 71/2 c. n 142 zł. 77<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c. dto.

przy których to dwóch powyższych terminach te realności każda z osobna, jednakże nie niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

2) Kazdy chęć mający kupienia, którąkolwiek realność, będzie obowiązanym jedną dziesiątą część szacunku, a to co się

Realności pod 1)..... suma 29 zł. 9 c. w. a. dto. 40 zł. 36 c. dto. 40 zł. — c. 4) . . . . . . . . 17 zł. 27 c. " dto. 17 zł. 31 c. 33 dto. 13 zł. 38 c. 27 dto. 14 zł. 28 c.

jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, a złożony ten zakład najwięcej ofiarującego zatrzymany i temuż w cenę kupna wrachowany, innym zaś kupującym po skończonej licytacyi oddanym będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie połowę ceny kupna, w którą zakład się policzy, w przeciągu dni 30 od doręczenia mu uchwały sądowej akt licytacyjny przyjmujący, rachując, w gotówce do tutejszego depozytu złożyć, drugą zaś połowę ceny kupna z obowiązkiem płacenia 5% od dnia wprowadzenia go w fizyczne posiadanie kupionej realności rachując, w półrocznych z dołu płacić się mających ratach w tymże samym czasie na nabytej realności tabularnie zabezpieczyć, a w 30 dniach po wydauej i w prawną moc urosłej tabeli płatniczej do składu sądowego złożyć.

4) Kupiciel którejkolwiek realności obowiązany jest tylko wtenczas długi na tejże ciężace w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, gdyby wierzyciele przed zastrzeżonym sobie termi-

nem wypłate przyjąć nie chcieli.

5) Skoro kupiciel pierwszą połowę ceny kupna złoży, a drugą połowę skryptem w formie tabularnej i legalizowanym zabezpieczony, zostanie mu dekret własności wydany, on za właściciela nabytej realności zaintabulowany i w fizyczne posiadanie tejże jednakże na swój koszt wprowadzony, pozostała u niego połowa ceny kupna z obowiązkiem płacenia od tejże 5% z dołu, kosztem kupującego w stanie bierbym nabytej realności zabezpieczoną, a wszystkie długi hypoteczne z kupionej realności zostaną wyextabulowane i wykreślone i na cenę kapna przeniesione.

6) Kupiciel obowiązany jest od dnia odebrania w fizyczne posiadanie kupionej realności, publiczne podatki i ciężary gruntowe ponosić i należytości rządowe za nabycie i za zaintabulowanie prawa własności, jako też hypoteki pozostałej ceny kupna sam z własnego majątku zapłacić.

7) Gdyby którakolwiek z tych realności przy obydwych wyżej wyznaczonych terminach przynajmniej za cenę szacunkową sprzedaną nie została, natenczas wyznacza się termin do ułożenia warunków sprzedaż ułatwiających na dzień 25. lutego 1861 o godzinie 4tej po południu i do onegoż wszystkie strony interesowane z tem ostrzeżeniem wzywa się, że nieprzytomni wierzyciele wiekszości głosów jawiących się wierzycieli doliczeni będą i podług warunków przez nich ułożonych trzeci termin sprzedaży rozpisany zostanie.

8) Akt szacunkowy i wyciągi tabularne tych realności można w tutejszej registraturze albo przy komisyi licytacyjnej przejrzeć, względem podatków odseła się chęć mających kupienia do tutejszego c. k. urzędu podatkowego, względem intabulowanych długów do tutejszej miejskiej tabuli.

9) Jeżeliby najwięcej ofiarujący któremu kolwiek z warunków pod 3), 4) i 5) określonych zadość nie uczynił, natenczas utraca wadyum, a nabyta przezeń realność na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym terminie i niżej ceny szacunkowej na żądanie dłużników

lub któregokolwiek z wierzycieli sprzedaną będzie.

O rozpisanej tej licytacyi wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Piotra Pałaszewskiego, Salamona Klärmana, Józefa Mayster, Zofie Mayster, a w razie ich śmierci spadkobierców tychze z imienia i z miejsca pobytu, również nie wiadomych, tudzież wierzycieli, którym uwiadomienie o tej licytacyi przed wypisanym pierwszym terminem doręczyć nie można, nareście tych wierzycieli, którzyby po dniu 8. listopada 1860 prawo hypoteki na tych realnościach uzyskali, na recc ustanowionego kuratora p. adw. Żywickiego z zastępstwem p. adw. Schmidta zawiadamiają.

Tarnopol, dnia 28. listopada 1860.

2414) G b i f t, (2)

Mro. 7168. Dom Samborer k. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, dem Herrn Stanislaus Stonecki eigenthümlich gehörigen, im Stryer Kreise gelegenen Gutsantheile von Broszniów mit ihren Forsberungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß die k. k. Grund. Entlastungs. Bezirks = Rommission in Katusz vom 1. Dezember 1854 Zahl 3046 auf diese Güter ein Urbarial-Entschädigungs. Rapital im Betrage von 6509 fl. 35 fr. RM. ersichtlich gemacht hat.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder munblich bei der ju biefem 3mede hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich burch das Einreichungs = Protofoll biefes f. f. Kreisgerichtes ihre Unmelbungen unter genauer Angabe bes Bor : und Zunamens und Bohnortes (Sausnummer) des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages ber angesprochenen Sypothekar = Forderung sowehl bezuglich des Kapitale, als auch der allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Boft, und wenn der Anmelber feinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst besindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichts lichen Borladungen, midrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Sanden geschehene Zustellung, wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 28. Februar 1861 zu überreichen, widrigene ber fich nicht meldende Gläubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfagung nicht mehr gehört, er in die Ueberweifung seiner Forderung auf das Urbarial. Ents schädigungs - Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Interessenten im Sinne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Voraussetzung verliert, daß feine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs Kapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaiser lichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden ber sichert geblieben ist.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Sambor, den 5. Dezember 1860.

Nro. 2880. Vom Serether f. f. Bezirksamte als Gericht wird im Grunde Ersuchschreiben des Czernowitzer Landesgerichtes vom 14. Februar 1860 3. 263 befannt gemacht, daß zur Hereinbringung det durch Sansira Zurkanowicz ersiegten Wechselsumme von 200 fl. K. D. oder 210 fl. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 20. Dezember 1855 und der Gerichtes und Erekuzionskosten von 23 fl. 525/10 kr. öst. Währdie erekutive Feilbiethung der dem Michael Gross gehörigen, pfandweise beschriebenen und auf 420 fl. öst. W. abgeschähten, in Sereth sud Nr. 333 gelegenen Realität durch den hiezu abgeordneten Herrn k. Kotar Johann Sylvester hiergerichts an den Terminen des 16. Jänser 1861, 18. Februar 1861 und des 14. März 1861 immer Vormittags 9 Uhr abgehalten werden wird, und zwar unter nachstehenden Bedingnissen:

1) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schabunge

werth pr. Vierhundert Zwanzig Gulben oft. 2B. bestimmt.

2) Jeder Kauflustige hat vor Beginn der Feilbiethung 10% best Ausrufspreises, d. i. den Betrag pr. Bierzig zwei Gulben öft. Waht,

als Babium zu Sanden der Feilbiethungskommission zu erlegen. Dem Ersteher wird das Babium in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Mitbiethern aber gleich nach Beendigung ber Lizitazion rückgestellt werden.

3) Der Ersteher hat ben ganzen Kaufpreis nach Abschlag bes erlegten Badiums binnen 30 Tagen nach Rechtsfräftigwerdung bes bie Lizitazion genehmigenben gerichtlichen Bescheibes zu Gericht zu erlegen.

4) Die Uebertragungegebühr hat der Erffeber allein ju entrichten. 5) Rach Erlag bes gangen Raufschillinge und Berichtigung ber

Uebertragungegebühr wird dem Ersteher bas Eigenthumsdefret ausgefertigt und die feilgebothene Realität in den physischen Besit übergeben werden.

6

6) Sollte der Ersteher eine der Ligitazionsbedingungen nicht erfüllen, jo wird das von ihm erlegte Badium verfallen, und überdies auf Gefahr und Kosten des Erstehers eine neue Lizitazion ausgeschries ben werden, bei welcher die Realität an einem Termine auch unter dem Schägungswerthe hintangegeben werden wird.

7) Den Pfanbungs. und Chatungeaft fonnen Kaufluftige in

ber hiergerichtlichen Registratur einsehen.

Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht.

Sereth, am 31. Oftober 1860.

Mro. 6944. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht in Biała wird hiemit kundgemacht, es werde die nach Andreas Pisch sub Nr. 73 in Straconka hinterbliebene Realität wegen an Georg Godula in Bielitz schuldigen 52 fl. 50 fr. öst. W. im Wege der Erekuzion öffentlich feilgebothen werden.

Die Lizitazionstermine find zum 4. Februar 1861, 4. Marz 1861 und 4. April 1861 jeteemal Fruh 10 Uhr im hierortigen Gerichts-

lotale festgesett.

Der Ausrufspreis ift 440 fl. öft. M., das Badium 44 fl. ö. B. Rauflustige werden mit dem Beifügen vorgeladen, daß das Reale bei den zwei ersten Feilbiethungen nur um oder über den Schähungs-werth, bei der dritten aber nur um einen folden Betrag hintangegeben werde, welcher den Tabularschulden gleichkömmt.

Biala, am 1. Dezember 1860.

(2404) Kundmachung. (2

Mro. 715. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Brzezany wird bekannt gegeben, daß über Ansuchen der Erben der Frau Francisca Jorkasch-Koch zur Fereindringung einer Restschuld pr. 275 fl. KM. s. v. die erekutive Feilbiethung der im Lassenstande der Realität Konskr. Nro. 108/69 Stadt in Brzezany zu Gunsten des Schuldners Juda Gutmann dom. IV. par. II. pag. 15. n. 31. on. und dom. cod. p. 37. n. 33. on. intabulirten Summe von 500 Duk., 100 Duk. und 2000 fl. KM. in trei Terminen d. i. am 28. Jänner, 13. und 28. Februar 1861 jedesmal um 9 Uhr Normittags hiergerichts wird abgehalten werden.

Hievon werden die dem Leben und Aufenthaltsorte nach unbefannten Tabulargläubiger Maria Hreczańska und Christian Schworm
wie auch alle jene, welche inzwischen in das Grundbuch gelangen sollten, oder benen dieser Bescheid aus was immer für einem Grunde
nicht zugestellt werden könnte, durch den ihnen in der Person des hiesigen Isasen frn. Berthold Schenker bestellten Kurator verständiget.

Brzezany, am 20. Dezember 1860.

(2385) G b t t t. (2)

Mio. 35763. Won dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird der, bem Wohnorte nach unbefannten Fr. Paulina Wolaaska mit diesem Gbifte bekannt gemacht, daß wider dieselbe Abraham Geller ein Gesuch unterm 3. Janner 1860 3. 289 um Pranotirung der Wechselfumme pr. 240 fl. und 100 fl. KM. im Lastenstande der zu Gunsten der Letzteren ob der Güter Isaków, Kolomaeer Kreises intabulirten Summe pr. 1650 Duf. holl. f. N. G. überreicht habe.

Da ber Wohnort ber Frau Pauline Wolanska unbekannt ift, so wird derselben der Landes- und Gerichts-Advofat Dr. Hönigsmann mit Substituirung bes Landes- und Gerichts-Advosaten Dr. Mahl auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben an-

geführte Bescheid Dieses Gerichtes jugefiellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 17. September 1860.

2399) Kundmachung, (2)

Mro. 15649. Bom Tarnower f. f. Kreisgerichte wird bekannt gemacht, daß in der Konkursmasse des Handelsmannes Konstantin Solik aus Bochnia an die Stelle des Berereters Hrn. Abvokaten Jarocki der bisherige Substitut herr Advokat Dr. Kaczkowski zum Vertreter der genannten Masse mit Substitutrung des Hrn. Abvokaten Dr. Rosenberg ernannt worden ist.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Tarnow, am 4. Dezember 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 15649. C. k. sąd obwodowy Tarnowski czyni wiadomem, że w miejsce p. adwokata Dra. Jarockiego jako zastępcy massy krydalnej kupca Konstantego Solika z Bochni został dotychczasowy substytut pan adwokat Dr. Kaczkowski z zastępstwem pana adwokata Dra. Rosenberga jako zastępca wymienionej masy ustanowiony.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Tarnów, dnia 4. grudnia 1860.

(2376) G b i f t. (3)

Rr. 47508. Bon bem f. f. Lemberger Landes, als Sandelsund Wechfelgerichte wird dem S. Both mit Diesem Edifte bekannt gemacht, daß gegen benfelben über Ansuchen bes Joel Blumenfeld unterm 18. Oftober 1860 3. 3. 41353 die Zahlungsauflage über bie Wechfelsumme von 163 fl. oft. W. fammt Nebengebuhren bewilligt murde.

Da ber Wohnort bes S. Both nicht bekannt ift, fo mird bemfelsben ber Landes und Gerichts Abvokat Dr. Landesberger mit Cubssitiuirung des Landesse und Gerichts Abvokaten Dr. Kolischer auf seine Gefahr und Kosien zum Kurator bestellt und temfelben der oben ansgeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, den 6. Dezember 1860.

(2386) Obwieszczenie. (3)

Nr. 2744. Ze strony Dyrekcyi gal. stan. Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. Ustaw, kapitał 3191 złr. 10 kr. m. k. listami zastawnemi, z większej sumy 3800 złr. na hypotekę dóbr Rozbórz w obwodzie Przemyskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. lipca 1860 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielom tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicielicytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony. — We Lwowie, dnia 1. grudnia 1860.

Mro. 8262. Bon dem f. f. Przemysler Kreisgerichte wird der bem Wohnorte nach unbefannten Josefa Gräfin Stadnicka mit diesem Edifte befannt gemacht, daß in der Kaufpreis-Angelegenheit der Guter Zmigrod sammt Zugehör und Polany sammt Zugehör vom f.f. Kreisgerichte in Neu-Sandes für dieselbe zwei Bescheide unterm 12. März 1860 Z. 1411 und 10. April 1860 Z. 2221 erlassen worden sind.

Da ter Wohnort der Josesa Grafin Stadnicka diesem f. f. Kreise gerichte unbekannt ist, so wird behufs Verständigung derselben der Herr Landes. und Gerichts Abvofat Dr. Reger mit Substitutrung des herrn Landes. und Gerichts Advofaten Dr. Fränkel auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demfelben die oben angeführten

Bescheide des Neu-Sandecer f. f. Kreisgerichtes jugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte. Przemyśl, den 29. November 1860.

(2396) Obwieszczenie. (1)

Nro. 9083. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem Tomasza Zdziuszyńskiego z życia i pobytu niewiadomego, a w razie śmierci jego z imienia, życia i pobytu niewiadomych spadkobierców, że przeciw niemu i gminie miasta Przemyśla Walenty Ziembicki spadkobierca ś. p. Barbary Gracowskiej pod dniem 29go października 1860 do l. 9083 skargę o ekstabulacyę sum 804 zł. 31 kr. i 21 zł. 39 kr. w. w. z nadciężarem ze stanu biernego realności pod l. 20 w mieście Przemyślu położonej wytoczył. która uchwała z dnia 14. listopada 1860 do ustnego postępowania zadekretowana i termin do rozprawy ustnej na dzień 22. stycznia 1861 o godz. 9. zrana wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego Tomasza Zdziuszyńskiego albo jego spadkobierców sądowi wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sąd do przeprowadzenia tego sporu na ich koszt i niebezpieczeństwo adwokata krajowego, tudzież doktora praw p. Regera, mianując jego zastępcą pana adwokata krajowego, tudzież doktora

praw p. Waygarta obrońcą z urzędu.

Przypomina się zatem pozwanym, ażeby w przepisanym terminie albo sami stanęli, albo też potrzebne dowody prawne ustanowionemu obrońcy wręczyli lub też innego pełnomocnika sobie obrali o tem sąd uwiadomili, w ogóle ażeby wszelkich do obrony służyć mogących środków prawnych użyli, w przeciwnym bowiem razie wyniknąć mogące złe skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. Sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 14. listopada 1860.

(2419) Lizitazions-Ankündigung. (1)

Rro. 19171. Bei ber f. f. Finanz Bezirks Direkzion in Tarnopol wird am 9. Janner 1861 von 3 bis 6 Uhr Rachmittags das zu Tarnopol sub CNro. 695 gelegene Aerarialgebäude im Wege der öffentlichen Bersteigerung veräußert werden.

Der Ausrufepreis beträgt 3499 fl. 48 fr. oft. 2B. und bas gu

erlegende Babium 10% bes Ausrufspreifes.

Die naheren Ligitazions Bedingniffe konnen bei ber f. f. Finange Bezirks-Diretzion in Tarnopol eingefeben werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirfs-Direkzion.

Tarnopol, am 7. Dezember 1860.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 19171. Przez c. k. finansową dyrekcyę obwodową w Tarnopolu sprzedaż budynku skarbowego w Tarnopolu pod NK. 695 położonego w drodze publicznej licytacyi na dniu 9. stycznia 1861 od godziny 3ej do 6tej po południu przedsięwziętą będzie.

Za cene wywołania stanowi się kwota 3499 zł. 48 c. w. a.

wadyum wynosi 10% ceny.

Warunki licytacyi w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu przejrzane być mogą.

C. k. finansowa dyrekcya obwodowa. Tarnopol, dnia 7. grudnia 1860.

11

Kundmachung.

Dro. 61945. Die hohe f. f. General. Direfgion bes Grundfleuer-Rataffere hat mit bem Defrete vom 21. Oftober 1860 3. 60621-1392 II. über bie von einem Mappen : Archive gestellte Anfrage, in welcher Beife bie etwa noch vorfommenben Gefuche von Privatpartheien um Ausfertigung von Mappenkopien behandelt und nach welchem Maßfabe bie hiezu verwendeten Affordarbeiter entlohnt werden follen, bebeutet, daß biese Entlohnung nach der vereinten Angahl von Jochen und Parzellen ftattzufinden habe.

Bu diesem Ende ift die Anzahl der Joche und Parzellen gemeindeweise aus dem Parzellen - Protofolle, und zwar: ohne Berude fichtigung ber im Anftoge ber Gekgionen vortommenden Doppelnum. mern auszuziehen und ber Werdienst für ein Point mit 0.5 fr. öft. B. zu berechnen. Als Entlohnung für ben Revidenten ift demfelben für bie Revision von 1000 Point pr. 1 fl. öft. B. zu vergüten.

Diefe Bestimmungen werden mit bem Bemerten rerlautbart, bag zufolge Schreibens ber f. f. Lemberger Finang-Landes-Direfzion vom 18. d. M. 3. 38646 allfällige Gefuche um Ausfolgung von Mappen bei ber Finang. Landes-Direkzion einzureichen find, und daß diefer neue Berechnungsmaßstab vom 1. Dezember 1860 in Mirkfamkeit tritt.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. November 1860.

Ohwieszczenie.

Nr. 61945. Na zapytanie archiwu map katastralnych, w jaki sposób należy traktować prośby stron prywatnych o wydanie kopii map i według jakiej normy mają być uagradzane obrócone na to prace ugodne, wyraziła wysoka c. k. jeneralna dyrekcya katastru gruntowego podatku dekretem z dnia 21. października 1860 liczba 60621 - 1392 II., ze to wynagrodzenie ma następować według połączonej liczby morgów i parceli.

W tym zamiarze należy liczby morgów i parceli wyciągnąć gminami z protokołu parceli, a mianowicie bez względu na zachodzące w sekcyach podwójne numera i nagrodę za jeden point liczyć po 0.5 cent. w. a. Jako nagrode dla rewidenta nalezy mu za rewizyę od 1000 point po 1 zł. w. a. wymierzyć.

Postanowienia te ogłaszają się z ta uwaga, że na mocy pisma c. k. Lwowskiej dyrekcyi finansów krajowych z 18. b. m. liczba 38646 prosby o wydanie map należy podawać do dyrekcyi finansów krajowych, i że ta nowa norma obliczenia wchodzi w moc obowiązującą od dnia 1. grudnia 1860.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. listopada 1860.

(2398)E d i f t.

Mro. 7087. Bom f. f. Kreis : als Handelsgerichte in Złoczow wird befannt gemacht, daß Markus Poch, Sandelsmann aus Brody, am 9. Dezember 1860 feine Bahlungen eingefiellt, und um bas Bergleichsverfahren gebeten habe, welchem Unfuchen ftattgegeben murbe, biefes wird mit bem Betfate fund gemacht, bag jum Bergleicheleiter ber Brodyer f. f. Notar Kiernik bestellt wurde, und daß die Worladung gur Bergleicheverhandlung felbst und zu ber bazu erfordeilichen Unmel. bung ber Forderungen, insbesondere merbe fundgemacht werden. Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichts.

Złoczów, ben 12. Dezember 1860.

(2397)G d i f t.

Mro. 8470. Das f. f. Rreiegericht gu Tarnopol macht befannt,

daß am 5. Juni 1860 zu Skalat zwei Pferde, und zwar:

1) ein Rappe von gewöhnlicher Bauerngucht, 10 Jahre alt, am linken hintern Supe um ben Sufen herum weiß, bie Bahne bes

Unterfiefere hervorragend;

2) ein dunkelbraunes Pferd, bis 7 Sahre alt, ohne befondere Rennzeichen, an einigen Stellen ift bessen haut mit bichten Winterhaaren bedeckt; welche von des Diebstabls ichulbig erkannten Personen betreten murden, den 13. November 1860 um 37 fl. 25 fr. oft. 28. öffentlich veräußert worden find, und der hiefür erlöfte Betrag im hierortigen Depositenamte erliegt.

Der Gigenthumer der besagten Pferbe mird aufgeforbert, binnen Ginem Sabre fein Recht auf biefen Erlaß barguthun, wibrigens bamit

nach S. 358 St. P. D. verfügt werden murbe. Tarnopol, am 7. Dezember 1860.

(2372)G d i f t.

Mr. 15805. Bom f. f. Tarnower Rreisgerichte wird befannt gegeben, es werbe jur Bornahme ber gur Befriedigung ber Forberung des Instituts ber Lemberger barmherzigen Schwestern pr. 3000 Duk. holl. und Anderer bewilligten exekutiven Feilbiethung ber ben Cheleuten Johann und Adelaide Nekanowicz gehörigen Guter Lakta gorna und Bytomsko und der der Elisabeth Ekielska gehörigen Güter Kunica, Bochniaer Rreifes, ber vierte Termin auf den 17. Januer 1861 festgesett, ju welchem Rauflustige mit dem Beifugen vorgeladen merden, daß diefe Guter vereinigt um ben Schähungepreis pr. 69.249 ft. 35 fr. ausgerufen, und falls hierauf tein Anboth erfolgen follte, auch unter bem Schätungswerthe, jedoch nicht unter 45.000 fl. oft. Bahr. hintangegeben werden, daß das Babium pr. 3500 fl. oft. W. im Baaren ober öffentlichen Obligazionen zu erlegen ift, bag endlich die Feilbiethungsbedingniffe, Landtafelauszuge und ber Schapungeaft in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen merben fonnen.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichte.

Tarnow, am 13. November 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15805. C. k. sad obwodowy Tarnowski niniejszem wiadomo czyni, iż się celem zaspokojenia wierzytelności zakładu sióstr miłosierdzia we Lwowie w kwocie 3000 duk. hol., jako niemniej i innych pozwolona sprzedaż egzekucyjna dóbr Łakta górna i Bytomsko należących małzonkom Janowi i Adelaidzie Nekanowicz, jakoteż i dóbr Kunica właściwych Elżbiecie Ekiclskiej, w czwartym terminie 17. stycznia 1861 odbędzie, na który chęć kupna mających z tym dodatkiem się zaprasza, że te dobra razem za kwotę szacunkowa 69.249 złr. 35 kr. wywołane, a w razie gdyby nikt tej kwoty dać nie zechciał, także i nizej wartości szacunkowej, jednak nigdy niżej 45.000 złr. wal. austr. sprzedane beda.

Wadyum wynoszące 3500 złr. wal. austr. może być złożone

w gotówce lub w publicznych obligacyach.

Warunki licytacyjne, wyciągi tabularne i akt oszacowania w tutejszo-sądowej registraturze mogą być przejrzane.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Tarnow, dnia 13. listopada 1860.

G d i f t.

Mr. 6286. Dom Tarnopoler f. f. Kreiegerichte wird befannt gemacht, es sei am 22. August 1859 zu Tarnopol Chaje Aszkenasy gestorben, ohne über ein Biertibeil ihres Bermogens letiwillig verfügt ju haben, ju welchem Bierttheil ihre großfahrigen Cohne Dr. Moritz, Dawid und Dr. Herrmann Aschkenasy ale gefetliche Erben berufen fint. — Da bem Gerichte ber Wohnort Des Dr. Herrmann Aszkenasy unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgesorbert fich binnen Ginem Sahre bet biefem Gerichte ju melben, und bie Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben fich melbenden Erben und dem für ihn aufgestellten Rurator Abvokaten Kozmiński abgehandelt merden murde.

Tarnopol, am 26. November 1860.

#### Edykt.

Nr. 6286. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, ze 22. sierpuia 1859 w Tarnopolu zmarła Chaje Aszkenazy, nie rozporządziwszy czwartą częścią swych majętności, do której to części jej wieloletni synowie, a to: Dr. Maurycy, Dawid i Dr. Hermann Aszkenasy jako prawni spadkobiercy so powołani.

Sad nie znając miejsca pobytu Dra. Hermanna Aszkenazego, wzywa onego, żeby się w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego licząc, w tym sądzie zgłosił i oświadczenie do spadku wyż oznaczonego wniósł, ile że w przeciwnym razie spadek ten tylko ze spadkobiercami zgłaszającemi się i z kuratorem panem adwokatem Kożmińskim przeprowadzonym będzie.

Tarnopol, dnia 26. listopada 1860.

G d i f t.

Mr. 6776. Bon bem f. f. Zloczower Rreisgerichte wird bem unbefannten Bohnortes fich aufhaltenben Albert v. Wertheimstein mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß wider benfelben unterm 11. Do. vember 1858 3. 5872 Alexander Schulbaum, Sandelsmann aus Brody, wegen Zahlung der Wechselsumme von 300 fl. AM. oder 315 fl. öft. B. eine Wechselflage überreichte, in Folge beren bem Bechsel-Algeptanten Albert v. Wertheimstein mit handelsgerichtlichem Beschluße vom 17. November 1858 3. 5872 aufgetragen wurde, die obige Dech. selfumme an ben Kläger Alexander Schulbaum binnen drei Tagen bei sonstiger Grekuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort des Belangten unbefannt ift, so wird zu fei-ner Bertretung der Landes- und Gerichts. Abvofat Dr. Ptotnicki mit Substituirung bes Landes, und Gerichte , Abvofaten Dr. Skalkowski auf seine Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt und demfelben der

oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczow, am 28. November 1860.

Konkurs-Ausschreibung.

Mr. 63283. An der Lemberger ifraelitischen Sauptschule ift bie Stelle eines Religionslehrers mit bem Gehalte jahrlicher 525 fl. cft. Bahr. und ber Berpftichtung jur Berfehung Des israelitischen Religioneunterrichtes an ben beiben Lemberger Dbergomnaffen und an ber Oberrealfcule gegen eine Remuneragion jahrlider 420 fl. oft. 2B. in Erledigung gekommen.

Bur Befegung biefer Stelle wird ber Konfure bie Ende Janner

1861 ausgeschrieben.

Bewerber um biefen Dienstposten haben ihre Gejuche mit ben Rachweisungen über Alter, Religion, Stand, Moralitat, Studien und erworbene Sachkenntniffe, Befahigung fur ben ausgeschrieben Boften, fobann über bie fcon geleifteten öffentlichen Dienfte ober bisherige Beschäftigung, und gwar: wenn fie im offentlichen Dienfte fieben, mittelft ihrer vorgesetten Beborbe, fonft aber unmittelbar bei ber Lemberger f. f. Kreisbehörde innerhalb ber Konkursfrift einzureichen.

Bon der f. f. Statthalterei, Lemberg, am 7. Dezember 1860.

(2420) © b i f t. (1

Mro. 4081. Bon bem f. f. Stryjer Bezirksamte als Gericht wird ben, tem Gerichte unbekannten Erben tes Berl und Rachel Beer mit biesem Stifte bekannt gemackt, taß Frau Honoratha Czech unterm 15. Juli 1860 Zahl 2714 um Intabulirung als Eigenthümerin zu dem, ten Berl und Rachel Beer gehörigen, in Stryj untere Borstadt sub CNre. 108 gelegenen leeren Grundantheile das Ansuchen gestellt habe, worüber unterm 26. Juli 1860 Zahl 2714 der die Instabulazion bewilligende Bescheid erlassen worden ist.

Da Berl und Rachel Beer nicht mehr am Leben und deren Erben wegen ber noch nicht gepstogenen Nachlaffabhandlung unbekannt sint, so wird ihnen der Ferr Landes und Gerichts Abvokat Dr. Deidanski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demsselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Begirfeamte als Gerichte.

Stryj, am 29. November 1869.

Mro. 38733. Bom t. f. Lemberger Landekgerichte wird bem Herrn Konstantin Zukiewicz mit diesem Edifte befannt gemacht, daß am 4, Februar 1860 Babl 4863 Moses Kuzimir im Grunde Wechssels addto. Lemberg 2. August 1858 um die Pranotirung der Wechsselssumme von 465 st. öst. W. im Lastenstande der Güter Stenistyn sammt Zugehör, dann den hierüber bastenden Summen tas Wegehren stellte, welchem auch am 20 Maiz 1860 Zabl 4863 willfabit wurde.

Da der Wohnort bes herrn Konstantin Zukienioz unbefannt ift, so mitd demselben der Landes- und Gerichte Aidvelat Di. Jabkonowski mit Substituirung bes Landes- und Gerichte Aldvokaten Tr. Preisser auf deffen Gefahr und Kosten zum Kuvator bestellt, und demsselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 6. November 1860.

Nro. 43946. Nom Lemberger k. k. Landesperichte wird aus Anlaß ber von der k. k. Finanz = Profuratur Namens des h. Militär-Aerars unter 5. November 1860 Zahl 43946 ausgetragenen Klage wegen Extabilitung ber zu Gunsten der Kucharskischen Massa über der dem h. Militärarar gehörigen Realität Nro. 286% in Lemberg haftenden Summe pr. 8832 sip. 3 Gr. oder 2208 st. 1½ fr., worüber zur wündlichen Berbandlung die Zagsahit auf den 16. Jänner 1861 Bormittags 10 Ubr diergerichts angeordnet wurde, Ferr Adv. Malinowski mit Substituirung des Perin Adv. Pfeisser der belangten Kucharskischen Masse oder den allenfälligen dem Namen, Leben und Wonorte nach unbefannten Kucharskischen Erben als Anwalt beisgegeben.

Hiefforderung verfiändigt, die zu ihrer Bertheitigung bienlichen Rechtsbehelfe bem genannten Aurator rechtzeitig mitzutheilen oder sich einen anderen Vertreter zu wöhlen und diesem Gerichte nambaft zu machen, um sonft die nöthigen Vertheidigungemaßiegeln zu ergreifen, widrigenfalls fie sich die aus der Vernachläßigung entspringenden üblen Folgen

felbft jugufdreiben baben merten.

Lomberg ben 14. Morember 1860.

Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben bes Samuel II. Rokah mittelst gegenwärtigen Eriftes bekannt gemacht, es habe wider die gente Masse des Samuel II. Rokah, Marie Rokah sub praes. 7. Dezember 1860 Jahl 1778! eine Klage um Zahlungsauftrag in Vetress der Wechselsumme von 525 fl. öst. W. f. N. G. angebracht, worüber die gebethene Zahlungsauflage erlassen, und ber liegenden Masse des Weslangten zu Handen bes unter Ginem für dieselbe bestellten Kurator Vern Uld Greichert unter Ausgeleit wird.

Heren Atv. Dr. Rosenberg jugestellt wird.
hievon werden über Begehren der Klägerin bie dem Namen und Aufenihaltsorie nach unbekannten Erben des Samuel II. Rokah mitteist gegenwarigen Grifis und durch Zustellung eines Pare bes Zahlungsauftrags an ten ihnen in der Person des Aldr. Dr. Serda mit Substituirung des Adr. Dr Kanski beigegebenen Kurator ver-

fländigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreiegerichtes.

Tarnow, ben 12. Dezember 1860.

(2402) Kundmachung, (1)

Mro. 2789. Bon Sette des Bursztyner f. f. Bezüstsgerichtes wird bekannt gemacht, daß der f. f. Notar Herr Ferdinand Nitter v. Szydłowski in Brzezan zur Aufnahme der Betlassenichaftsabhandslungsafte in den Ortschaften Lipica dolna, Szumlany, Sławetyn, Ryblo, Dytiatyn, Konkolniki, Chochoniów, Jadłonow, Słobudka und Zegórze, tagegen der f. f. Notar Herr Konrad Walicki in Podhayce dur Ausnehme der Lectassenschaftsabhandlungsafte in den Ortschaften Uniteze. Sienianka, Panowice, Boków, Byszów und Dryszczów beskelt wurte.

Bursztyn, ben 28. November 1860.

#### Ogłoszenie.

Nr. 2789. Ze strony c. k. sadu powiatowego w Bursztynie niniejszem uwiadamia się, że c. k. notaryusz pan Ferdynand Szyd-

łowski w Brzeżanach do przeprowadzenia wszystkich spadkowych czynów w miejscach Lipicy dolnej, Szumlany, Sławentynie, Byble, Dytiatynie, Konkolnikach, Chochoniowie, Jabłonowie, Słobudce i Zagórzu; zaś c. k. notaryusz Konrad Walieki w Podhaycach do przeprowadzenia czynów spadkowych w Hnilczu, Sieniawce, Panowicach, Bokowie, Byszawie i Dryszczowie upoważniony został.

Bursztyn, dnia 28. listopada 1860.

Mr. 17493. Bom Krakauer f. f. Landesgerichte wird bekannt gemacht, daß im Verfolge des hiergerichtlichen Beschlußes vom 7. Ausgust d. J. 3. 11407 zur erekutiven Feilbieihung der, der Emilie Borecka gehörigen, auf 7212 fl. 93 fr. öft. M. geschätten Realität sub Nr. 67 Gemeinde VII. am Piasek alt (Nr. 111 Stadttheil IV. neu) in Krakau zur Hereinbringung der Forderung des Herkulan Komar pr. 7208 flp. s. d. S. der vierte Termin auf den 7. Februar 1861 um 10 Uhr Vormittags vor diesem f. f. Landesgerichte mit dem Beisfügen anberaumt werde, daß an diesem Termine jene Realität auch unter dem Schähungswerthe und eventuell um jeden Preis hintangesgeben werde.

Raufuffige haben ale Babium ben Betrag pr. 650 fl. oft. B. im Baaren oder in f. f öffentlichen Obligazionen sammt Rupons nach

bem anszumerfenden I hten Ruremerthe berfelben gu erlegen.

Die ausführlichen Feilbiethungebedingnisse, dann ber Schähungesaft ihnnen in ter biergerichtlichen Registratur, der Eigenthumss und Lastenstaut jeuer Mealität beim h.g. Sppothetenamte eingesehen werden.

Don dieser Feilbiethung werden alle Gläubiger, und zwar diesenigen, welche nach dem 13. Juni 1860 ein Hopothekarrecht auf jene Realität erwarken, dann alle diesenigen, denen dieser Feilbiethungsbescheid aus mas immer sur einem Grunde nicht zugestellt werden sollte, zu Handen des für tieselben bestellten Kurators des hiefigen Advokaten her n Dr. Schönborn verständiget.

Krakau, am 19. November 1860.

#### Edykt.

Nr. 17493. C. k. sąd krajowy Krakowski podaje do publicznej wiadomości, iż w dalszym ciągu tutejszo-sądowej uchwały z dnia 7. sierpnia b. r. l. 11407 do egzekucyjnej sprzedaży realności pod Nrm. 67 gm. VII. dawny (Nr. 111 dziel. IV. nowy) na Piasku w Krakowie położonej, na 7212 zł. 93 kr. wal. austr. oszacowanej a p. Emilii Boreckiej własnej, celem zaspokojenia pretensyi p. Herkulana Komara w ilości 7208 złp. wraz z przynalezytościami czwarty termin na dzień 7. lutego 1861 o godzinie 10. zrana z tym dodatkiem się naznacza, ze na tym terminie owa realność także niżej ceny szacunkowej, a nawet za jakąbądź cenę sprzedaną zowstanie.

Chęć kupna mający wioni jako wadyum złożyć sume 650 zł. wal austr. w gotowiźnie, albo w c. k. papierach publicznych po-

dług udowodnienego kursu ich ostatniego.

Szczegółowe warunki licytacyjne i protokół oszacowania mogą być w tutejszej registraturze przejrzane, stan zaś czynny i bierny

tej realności w tutejszo-sądowym urzędzie hypotecznym.

O tej licytacyi zawiadamia się wszystkich wierzycieli, tych zaś, którzy po 13. czerwca 1860 prawa hypoteczne na tej realności nahyli, jaketeż i tych, którym ninicjsza rezolucya z jakiejbądź przyczyny doręczoną bychy nie mogła, na ręce ustanowionego dla nich kuratora p. Dra. Schönborna.

Kraków, dnia 19. listopada 1860.

(2405) Rundmachung. (1)

Ar. 49699. Vom Lemberger f.f. Landesgerichte in Zivilrechtsangelegenheiten wird bekannt gemacht, daß der h. o. Handelsmann Elias Treit suh Nro. 1992/4 am 12. Dezember 1860 die Zahlungseinstellung angezeigt und um die Vergleichsverhandlung gebeten hat.

Os wird sonach bas Bergleichsversahren über das sämmtliche bemegliche und mit Ausnahme der Militärgrenze im Inlande besindliche undewegliche Vermögen des Elias Treit eingeleitet, wovon die Glaubiger mit dem verständigt werden, daß die Vorladung zur Vergleichsverhandlung selbst, und der hiezu erforderlichen Anmeldung ter Forderungen insbesondere von dem vervn f. f. Notar Postopski als gerichtlich bestellten Leiter dieser Verhandlung werde kundgemacht werden.

Aus bem Rathe des f. f. Landesgerichts. Lemberg, ben 17. Dezember 1860.

#### Obwieszezenie.

Nr. 49699. C. k. Sąd krajowy w sprawach cywilnych we Lwowie wiadomo czyni, iż tutejszy kupiec p. Eliasz Treit pod Nrm. 1992/4 dnia 12 grudnia 1869 o zawieszeniu wypłaty doniósł i o

wprowadzenie postepowania ugodowego prosił.

Wprowadza się zatem postępowanie ugodowe względem wszelkiego ruchomego i w tułejszym kraju, wyjawszy pogranicza wojskowego, istniejącego nieruchomego majatku p. Eliasza Treit, o czem wierzycieli tegoz z tem uwiadamia się, iz zawezwanie tychże do postępowania ugodowego i do zameldowania przepisanego ich wierzytelności przez c. k. notaryusza p. Postępskiego, do kierowania tem postępowaniem sądownie przeznaczonego, w osobnej drodze ogłoszonem będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 17. grudnia 1860.

Edift. (1) (2408)

Dr. 11478. Bom Stanislauer f. f. Rreisgerichte werben bie bem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben nach Roman Motezkiewicz hiemit aufgeforbert, ihre Unsprude rudfichtlich bes 4. Theiles ber freien Berlaffenschaft nach bem ohne hinterlaffung einer lettwillisgen Anordnung am 20. September 1860 in Stanislau verstorbenen Roman Molczkiewicz binnen Ginem Jahre von ber Ginfchaltung bes Ediftes hiergerichts geltend ju machen, midrigens bie Erbichaft der guruckgebliebenen Witme Marianna Molozkiewicz eingeantwortet werden

Unter Ginem wird für diese unbefannten Erben ein Rurator in ber Perfon des herrn Advofaten Dr. Przybytowski mit Cubitiuirung bes herrn Advotaten Dr. Eminowicz bestellt.

Stanisławów, am 21. November 1860.

Edift. (2411)

Mr. 7028. Bon bem f. f. Stanislauer Rreiegerichte wird bem bem Wohnorte nach unbefannten Stanislaus Korczyński mit biefem Edifte befannt gemacht, daß in Willfahrung bes sub praes. 13. Juli 1860 3. 7028 von der f. Sauptstadt Lemberg überreichten Grefugionegesuches bem b. g. Steuer- als gerichtlichen Depositenamte aufgetragen merbe bet ber gu Gunften ber Josef Korczynskischen Dady. lagmaffe eiliegenden Belder bas Pfandrecht, jur Gicherftellung des vom Stanislaus Korczyński gebührenden Rurfostenbet ages im Betrage von 48 fl. 36 fr. RDi. ober 51 fl. 3 fr. oft. 28. ju Gunften ber f. Sauptstadt Lemberg angumerten, wie auch das das Lemberger f. f. Landes. gericht angegongen der unterftebenden Landtafel die Beifung zu ertheis len nach vorläufiger Ingroffrung ber Duittung ddto. Stanislau 15. Mai 1851 3. 383 und des Erlaffes des bestandenen galig. Landes. Guberniums von 7. April 1851 3. 13623 ten Rurfostenbetrag von 48 fl. 36 fr. RM. oder 51 fl. 3 fr. of. 28. im Laftenftande des 1/24 Theiles ber lib. dom. 41. pag. 389. & 391. vorfommenden, urfprunglich dem Peter Korczyński gehörig gewesenen Antheile der Guter Starunia und Zuraki, welcher dem Stanislaus Korczyński aus der Erbichaft nach Josef Korczyński zufommt, zu Gunften ber Sauptstadt Lemberg ju pranotiren.

Da der Bohnort bee herrn Stanislaus Korczyński unbefannt ift, fo mird bemfelben ber herr Landes-Abvofat Dr. Minasiewicz mit Substituirung des herrn Landes-Aldvofaten Dr. Eminowicz auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator befreut und bemfelben ter oben an=

geführte Befcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislawow, am 31. Oftober 1860.

Ediftal=Vorladung. Mro. 3566. Bon Seite bes f. f. Begirteamtes Mikuliace, Tarnopoler Kreises werden die nach Mikuliace zuständige unbefugt abmefenden, als:

Jachiel Grünberg, Mendel Klein, Johann Müller, Stefan Kornylo, Aron Ramer, Gedaile Triff, Elias Biliński, Michael Rodziński und Filip Pastuch

hiemit aufgefordert, binnen 4 Wochen ber Militarpflicht nachzukommen, als widrigens selbe als Refrutirungsflüchtlinge angesehen und als solche behandelt werden.

Mikulince, ben 12. Dezember 1860.

#### Wezwanie.

Nr. 3566. Ze strony c. k. urzedu powiatowego mikulinieckiego, obwodu tarnopolskiego, wzywa się do tutejszego powiatu należących, jako to:

Jachila Grünberg, Mendel Klein, Johann Müller, Stefan Kornylo, Aron Ramer, Gedali Triff, Eliasz Biliński, Michał Rodziński, Filip Pastuch

by w przeciągu 4ech tygodni powołaniu służby wojskowej zadosyć uczynili, w przeciwnym razie jako zbiegi w zadosyćuczynieniu w powołaniu służby wojskowej uznani będą i podług istniejących praw postępowaniu ulegną.

Mikulińce, dnia 12. grudnia 1860.

Rundmachung.

Rrc. 10114. Bur Berpachtung der, ber Stadt Lubaczow ges hörigen Wiese auf 3 nacheinander folgende Jahre, wird der Termin auf 31. Dezember 1860 Bormitags 9 Ihr in der Lubaczower Bemeindeamtefanglei bestimmt.

Der Fistalpreis beträgt 331 fl. 361/2 fr., wovon ein 10%

Babium ju erlegen fein mirb.

Die naheren Bedingniffe merden bei ber Ligitagion befannt gegeben merden.

Zolkiew, ben 15. Dezember 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 10114. Do wydzierzawienia miastu Lubaczów należącej łąki na 3 po sobie następujące lata, termin na dzień 31. grudnia o 9tej godz. z rana w kancelaryi urzędu gminnego w Lubaczowie naznacza się.

Cena fiskalna wynosi 331 zł. 36½ c. od której 10% wadyum ma być złożone.

Blizsze warunki przy licytacyi oznajmione będą.

Zółkiew, dnia 15. grudnia 1860.

Rundmachung.

Mr. 2799. Behufe Sicherstellung ber Bufuhr von beiläufigen 360 Bentner Subsalz vom f. f. Berschleißamte zu Bolechow in die f. f Tabaffabrif in Winniki fur bas Connenjabr 1861 wird hiemit eine Konfurrenz Berhandlung mittelft Ueberreichung schriftlicher Unbothe bei ber f. f. Tabaffabrife: Berma tung ju Winniki bis jum 27ten Dezember 1860, 12 Uhr Mittage eingeleitet.

Die Ligitogione: und Bertragebedingniffe fonnen mabrend ben gewöhnlichen Umisstunden bei dem t. f. Rinang : Lantes : Diretzions: Defonomate in Lemberg und bei ber f. t. Sabatfabrif in Winniki

eingesehen merden.

Bon der f. f. Tabaffabrife Bermaltung. Winniki, am 12. Dezember 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 2799. Zarząd c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach zamierza przewóz 360 cetnarów soli topnej z urzędu sprzedazy w Bolechowie do c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach w drodze licytacyjnej zabezpieczyć.

Oferty mają być w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach naj-

dalej do 27. grudnia 1860, 12. godziny południa oddane.

Warunki licytacyi i kontraktu mogą być przejrzane w zwykłych godzinach urzędowania w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach jakoteż w ekonomacie krajowej skarbowej dyrekcyi we Lwowie. Winniki, dnia 12. grudnia 1860.

Rre. 5133. Bom f. f. Ztoczower Rreid-Gerichte mitt den ab. mefenden Serren Heinrich Grafen Iliúski und Janusius Grafen Iliáski mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider biefelben herr Alexander Lewicki, Brivatbeamte in Tysmieniczany, Stanistawower Rreifes unterm 12. Dezember 1859 3. 6588 megen Bablung ber Sumine von 515 fl. RM. oder 540 fl. 75 fr. oft. 2B. f. R. G. eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber bie mundliche Verhandlung eingeleitet und die Tagfahrt zu berfelben auf ben 21. Janner 1861 10 Uhr Bormittags erstrecht wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten in Ostrog, im Raiferthume Rufland, Gouvernement Bolhynien angegeben ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Landes, und Gerichteadvolaten Dr. Warteresiewicz jum Rura. tor bestellt, und nachdem beren Empfangeschein über die zugestellte Rlage bis nungu noch nicht eingelangt ift, fo werden biefelben von ber obigen angestrengten Rlage mittelft gegenwartigen Gbiftes nach Borschrift des Hoftekretes vom 11. Mai 1833 Z. 2612 T. G. S. mit dem verständigt, daß die angebrachte Rechtsfache mit dem bestellten Rurator Grn. Advotaten Dr. Warteresiewicz nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift werden bennach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, oder die erforberlichen Rechts. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen ans bern Cachwalter gu mablen und biefem f. f. Rreisgerichte angugets gen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung ents

ftehenden Folgen felbst beizumeffen haben merben.

Bom f. f. Kreisgerichte. Złoczów, am 21. November 1860.

Edykt.

Nro. 5987. C. k. sad obwodowy Rzeszowski wiadomo czyni. iz w skutek uchwały z dnia 12. listopada 1860 r. do l. 5787 pa prosbe praes na dniu 11. listopada b. r. do l. 5787 w moc uchwały z dnia 24. grudnia 1857 r. do liczby 6066 zaprotokołowanego tutejszego kupca towarów bławatnych J. Leib Reicha i oznajmienia tegoż o zawieszeniu wypłat, na podstawie ministeryalnego rozporzadzenia z dnia 18. maja 1859 r. do l. 90 i z d. 15. czerwca 1859 r do l. 108 postępowanie komplanacyjne na tegoż zupełny majątek ru chomy, jako też na wszelki możliwy w kraju koronnym z wyjątkie<sup>m</sup> pogranicza militarnego znajdujący się majątek nieruchomy zaprować dzone zostało, że do kondykowacia, do inwentowania majątku, jako też do przeprowadzenia postepowania komplanacyjnego tymczaso wym zawiadowcą c. k. notaryusz rzeszowski p. Holtzer mianowany temuz do załatwienia interesów Nathan Rosin, Nathan Schyja Arm i Dr. Blum, jako członkowie wydziału dodani, oraz na tychże miel scu zastępcami Berl Masthaum, Kellmann Dracker i Jakob Brum berg mianowani są.

O terminie do postepowania komplanacyjnego i do zameldowa

nia pretensyj wierzycielnych osobne uwiadomienie nastąpi.

Uchwalono w radzie c. k. sądu obwodowego. Rzeszów, dnia 24. listopada 1860.